## Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

17. August 1864.

17. Sierpnia 1864.

(1504)

(1503)

#### Rundmachung.

Mro. 1659 F. D. Behufs der Borarbeiten für die am 31. Ot-tober 1864 vorzunehmende XIV. Berlofung der Schuldverschreibun-gen des Lemberger Grundentlastungsfondes, mird jede Obligazionsumschreibung, insofern hiebei die neu auszustellenden Obligazionen veranderte Rummern erhalten mußten, vom 15ten b. Dite. angefangen fistirt.

Bas mit dem Bemerken kundgemacht wird, daß derlei Umschrei= bungen vom Beitpuntte der Befanntwerdung des Ergebniffes der am 31. Oftober I. J. stattfindenden Berlofung wieder angesucht und vorgenommen werden fonnen.

Von der k. k. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 10. August 1864.

Ogłoszenie konkursu

celem obsadzenia jednego galicyjskiego miejsca funduszowego w c. k. Akademii Maryi Teresy

Nr. 618. W skutek reskryptu c. k. ministerstwa stanu z d. 28. lipca r. b. l. 5252 i pisma tutejszego c. k. Namiestnictwa z d. 3. sierpnia 1864 l. 38804, Wydział krajowy ogłasza niniejszem konkurs w celu obsadzenia jednego galicyjskiego miejsca funduszowego opróżnionego w c. k. Akademii Maryi Teresy we Wiedniu z poczatkiem roku szkolnego 1864/5.

Kto więc zyczy sobie umieścić w tej akademii syna, lub swej opiece poruczonego młodzieńca, winien wnieść podanie do galicyjskiego Wydziału krajowego najdalej do dnia 10. września r. b. z dołączeniem deklaracyi, że młodzieńcowi temu, gdy do pomienionej Akademii przyjętym będzie, pierwsze oporządzenie sprawić i na uboczne wydatki corocznie po 157 zł. 50 kr. wal. austr. do kasy akademickiej płacić obowiązuje się.

Do prosby należy dołączyć:

1) metrykę chrztu młodzicńca należycie legalizowaną, okazującą, iż tenże 8my rok życia skończył, a 14go nie przeszedł;

2) świadectwo szkolne ostatnie, w dowód, że według terazniejszego urządzenia szkół przynajmniej 3cią normalną klasę z dobrym ukończył postępem, a jeśli prywatnie oddaje się naukom, także świadectwo obyczajów przez miejscowego plebana wydane;

3) świadcetwo zdrowia i odbytej naturalnej lub szczepionej

ospy, nakoniec

4) zaświadczenie o stanie majątku przez miejscowego plebana wydane, a przez c. k. urząd obwodowy stwierdzone, w którem ma być wyrazono, ile aspirant ma rodzeństwa, jakoteż i ta okoliczność, iz proszący do ich przyzwoitego wychowania potrzebuje pomocy.

Spis rzeczy, jakie wstępujący do Akademii ze sobą przynieść

winien, można przejrzeć w archiwum Wydziału krajowego.

Wreszcie zwraca się uwagę kompetentów na ogłoszenie c. k. Ministerstwa stanu z dnia 16. czerwca 1864, wedle którego podania wnoszone do c. k. ministerstwa stanu w drodze innej, aniżeli konkursem wskazanej, równie jak prosby bez wyrażenia pewnego opróżnionego miejsca, zostaną zwrócone bez żadnego skutku.

Z rady Wydziału krajowego królestwa Galicyi i Lodomeryi i

Wielkiego Księstwa Krakowskiego.

We Lwowie, dnia 11. sierpnia 1864.

(1507)Ronfurs : Musschreibung.

Mro. 783. Bur Besetzung der bei bem f. f. Bezirksamte in Krynica erledigten Kanzelistenstelle mit dem jährlichen Gehalte von 367 fl. 50 fr. oft. 2B. und bem Borrudungsrechte in die hohere Gehaltsstufe von 420 fl. wird hiemit der Konkurs bis 10. September 1864 ausgeschrieben.

Bewerber um diefen Poften haben ihre gehörig inftruirten Ge= luche mittelft ihrer vorgesetzten Behörte innerhalb ber Konkursfrist bieher ober an das f. f. Bezirksamt in Krynica einzusenden, und fich iber ihren Geburteort, Alter, Stand, Religion, über Die gurudgeleg-ten Studien, Kenntniß der beutschen und polnischen Sprache, über ihr tabelloses moralisches Betragen, Fähigkeiten und bisherige Bermendung in der Dienstleistung in der Airt auszuweisen, bag barin feine Beriode übergangen werde.

Bom f. f. Kreisvorstande.

Sandec, am 5. August 1864.

(1494)Renfurd : Mudfchreibung. (2)

Dro. 383. Beim Magistrate ber fonigt. Sauptstadt Lemberg ft eine Ratheftelle mit bem Sahreegehalte von 1260 Gulben oft. 28., bem Range ber VIII. Diatenklaffe und bem Borrudungerechte in bie

### Obwieszczenie-

Nr. 1659 F. D. Z powodu prac przygotowawczych do majacego się odbyć dnia 31. października b. r. XIV. losowania obligacyj długu Iwowskiego funduszu indemnizacyjnego, wstrzymuje sie od 15. b. m. wszelkie przepisywanie obligacyi, o ile przytem obligacye nowo wystawić się mające musiałyby otrzymać nowe numera.

Co podaje sie do wiadomości z ta uwaga, że tego rodzaju przepisywania mogą być znowu zadane i przedsiębrane od chwili ogłoszenia rezultatu losowania mającego odbyć się dnia 31. października r. b.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 10. sierpnia 1864.

höhere Gehaltsstufe von 1470 Gulden öst. 28. in Erledigung ge= fommen.

Bur provisorischen Wiederbesetzung dieses Postens, und für den Fall der Verleihung desfelben an einen Beamten dieses Magistrates behufs ber provisorischen Ernennung eines Rongipisten mit dem Ge= halte von 630 Gulden und dem Borrudungsrechte in die höheren Gehaltsstufen von 735 und 840 Gulben oft. 28., eines Aktuars mit bem Sahreegehalte von 420 Gulden und dem Borrudungerechte in ten höheren Schalt von 525 Gulden öft. B., endlich eines Konzepts= praktikanten mit dem Abjutum von 315 Gulden öft. W. jährlich, wird der Konkurs bis Ende August b. J. ausgeschrieben.

Bewerber um obige Dienststellen haben ihre Gesuche innerhalb der festgesetzten Frist im vorgeschriebenen Dienstwege beim Magistrats= Präsidium unter Nachweisung der erforderlichen Befähigung, ihrer bisherigen Dienftleiftungen, bann ber Kenntniß ber Landessprachen und

der deutschen Sprache einzubringen.

Lemberg, am 10. August 1864.

Ogłoszenie konkursu.

Nr. 383. Przy magistracie król. stoł. miasta Lwowa opróżnioną została posada radzcy z płacą roczną 1260 zł. w. a. z rangą VIII. klasy dyetalnej i z prawem posunięcia się na wyższą płacę 1470 zł. w. a.

Celem prowizorycznego obsadzenia tej posady i miejsc, jakie skutkiem nadania takowej urzednikowi tegoż magistratu otworzyć się mogą, mianowicie: posady koncepisty z płacą 630 zł. i z pra-wem posunięcia się na wyższą płacę 735 i 840 zł. w. a., aktuaryusza z płacą 420 zł. i z prawem awansu na wyższą płacę 525 zł. w. a., nakoniec praktykanta konceptowego z adjutum rocznem 315 zł. w. a. rozpisuje się konkurs do końca sierpnia b. r.

Ubiegający się o te posady zechca w terminie wyż oznaczonym w właściwej drodze wnieść podania do prezydyum magistratu z załączeniem dowodów przepisanej kwalifikacyi, dotychczasowej służby, jakoteż potrzebnej znajomości języków krajowych i języka niemiec-

kiego.

Lwów, dnia 10. sierpnia 1864.

Ginberufungs: Cbift. (1499)Mro. 606. Machbenannte Individuen halten fich unbefugt auper ben öfterreichischen Staaten auf:

Jossel Enselberg aus Kulaczkowce, beffen Gattin Laje Mancia, Sohne Schmil, Ele und Israel und Töchter Nechie und Chane

Rachel.

Diefelben werden hiemit aufgefordert, binnnen fechs Monaten von ber erften Ginschaltung biefes Gbittek in bie Landeszeitung gurud= gutehren und ihre unbefugte Abmefenheit gu rechtfertigen, widrigens gegen fie nach bem A. h. Patente vom 24ten Marg 1832 verfahren werden mußte.

Von der f. f. Kreisbehörde.

Kołomea, am 6. Marz 1864.

Edykt powołujący.

Nr. 606. Następujące osoby bawią bez pozwolenia za granicą państw austryackich:

Jossel Enselberg z Kułaczkowiec, tegoż żona Laja Mancia,

synowie Schmil i Israel i corki Nechie i Chane Rachel.

C. k. władza obwodowa wzywa tychże, aby w przeciągu sześciu miesięcy rachując od dnia, w którym edykt niniejszy w urzedowej Gazecie Lwowskiej pierwszy raz umieszczonym zostanie, do kraju wrócili i z niepozwolonej nieobecności swej usprawiedliwili się, inaczej karani będą podług ustaw patentu najwyższego z dnia 24. marca 1832.

C. k. władza obwodowa.

Kolomyja, dnia 6. marca 1864.

Oziennik urzedow (1491)Lizitazione = Ankundigung. Bur Verpachtung ber nachbenannten zur Kameral= Nro. 1985. herrschaft Dobromil gehörigen Mahlmühlen auf die Zeitperiode vom 1. Rovember 1864 bis Ende Dezember 1867 wird an ben nachfolgenden Tagen in der Dobromiler f. f. Kameral = Wirthschaftkamt&= tanglei eine öffintliche Ligitagion abgehalten werden, und zwar: I. Am 29. August 1864 Bormittage. a) Der Smereczner fameralherrschaftlichen eingängigen Mahlmühle nebst dem hiezu gehörigen Grundflücke im Flachen = Inhalte von 6 Joch 818 Rlaft. um ben Fiskalpreis b) für die Stebniker kameralherrschaftliche eingangige Mahlmuhle nebst dem hiezu gehörigen Grundstude von 15 Joch 1401 Rlafter mit dem Fistalpreise von

c) für die Huczkoer Szatyńskische privilegirte zweigangige Mahlmühle mit dem Fiskalpreise von . . . . . . d) für die Dobromiler kameralherrichaftliche obere zweigangige Mahlmuhle mit dem Fiskalpreise von . . . . . . . . 263 II. Am 29. August 1864 Nachmittags.

e) für die Dobromiler untere zweigangige Mahlmühle nebst dem Gartengrunde von 1570 DRlafter und dem Fis= kalpreise von ise von . 1) für die Kopusznicer kameralherrschaftliche eingängige

Mahlmühle nebst Gartengrunde von 1280 🗆 Klafter und bem Fistalpreise von . . g) der Lodyner kameralherrichaftlichen eingangigen Mahl= mühle mit dem Fiskalpreise von . . . h) ber Starzawer fameralherrichaftlichen zweigungigen Mahlmühle sammt bem dazu gehörigen Grundstücke von 13

Jody 808 - Rlafter und dem Fistalpreise von . . . . III. Am 30. August 1864 Vormittags. i) Für die Huczker privilegirte Hussar Polanskische zweis 80 gängige Mahlmühle mit dem Fiskalpreise von . . . . .

k) für die Huczker Maniawskische privilegirte zweigans gige Mahlmühle mit dem Fiekalpreise von . . . . . . . . 1) für die privilegirte Liskowater Machnickische eingan= gige Mahlmühle mit dem Fiskalpreise von . . . . m) für die Liskowater Wassylische eingängige Mahle

mühle mit dem Fiskalpreise von . . . . . . IV. Am 30. August 1864 Nachmittags. n) Für die Kopuszanker Sydorakische eingängige Mahl= muble mit bem Fisfalpreise von . . . . o) für bie Bandrower Kurecifche eingangige Mahlmühle

mit dem Fistalpreise von . p) ber privilegirten Wolicer Puniakifchen eingangigen Mahlmublen mit bem Fistalpreife von . q) der privilegirten Kwaszeniner Geraifchen eingängigen

Mahlmühle mit dem Fisfalpreise von . Die sub lit. a), b), c), d), e) und g) benannten herrschaftliden Mahlmuhlen merden mit der ausschließlichen Benützung des Mahl= maßes, die sub k) benannte Mahlmuhle ebenfalls mit der ausschließ= lichen Benütung des Mahlmaßes aber nur mahrend ber Nachtzeit, hingegen bie sub c), i) bis g) bezeichneten privilegirten Mahlmühlen mit bem Bezugsrechte von zwei Drittheilen bes Mühlnugens verpachtet.

Bur Versteigerung wird Sedermann zugelassen, der nach bem Gefete und Landesverfassung zur Abschließung derlei Geschäfte geeig. net ist. Ausgeschlossen sind Minderjährige, Kontraftsbrüchige, Aerarial-Rüchtändler, bekannte Zahlungsunfähige, Prozeffüchtige, jene, welche wegen eines Werbrechens und Gewinnsucht in Untersuchung gestanden, und entweder verurtheilt oder aus Mangel der Beweise entlaffen murden.

Wer nicht für sich, sondern für einen Dritten ligitiren will, hat fich mit einer rechtsgiltig ausgefertigten, gerichtlich legalifirten Bollmacht seines Rommittenten auszuweisen.

Das Babium, welches jeder Ligitazioneluftige zu Sanden ber Ligitazionskommiffion zu erlegen haben wird, beträgt 10% des Fiskal=

Es werden auch schriftliche versiegelte Offerten angenommen, berlei Offerten muffen jedoch mit bem 10% Badium belegt sein, ben Bor- und Zunamen bes Offerenten, bessen Wohnort und Charafter enthalten, bas Pachtobjekt und bie Pachtdauer bestimmt bezeichnen, den bestimmten einzigen Preisantrag in oft. D. in Biffern und Worten ausgedruckt, enthalten, und es darf darin feine Rlaufel vorkom= men, die mit den Ligitagione = Bedingniffen nicht im Ginklange mare, vielmehr muß barin bie Erklärung ausdrudlich enthalten fein, bag ber Offerent die Ligitazionsbedingnisse fenne, und sich benselben unbedingt unterziehe.

Diese verstegelten schriftlichen Offerten, auf welchen von Außen bas Pachtobjekt, für welches sie lauten, ersichtlich zu machen ift, kon-nen an jedem Tage bis 6 Uhr Abends vor ber mundlichen Ligitazion beim Borsteher tes f. f. Dobromiler Kameral-Wirthschaftsamtes über-

Die naberen Ligitazionsbedingniffe konnen in der Dobromiler f. f. Kameral-Wirthschaftsamts-Kanglet eingesehen werden.

R. f. Finang-Bezirks-Direkzion. Sanok, am 6. August 1864.

Konkurs . Verlautbarung. (1500)(3)

Mro. 39821. Bei den Silfeamtern der galigischen f. f. Ctatthalterei in Lemberg ift eine Offigialsftelle mit dem Gehalte von 525 fl. und bem Borrudungerechte in ben Gehalt von 630 ff. und 735 fl., nach Umftanden eine Afzessistenstelle mit bem Gehalte von 367 fl. 50 fr. und dem Vorrückungsrechte in den Gehalt von 420 fl. oft. Bahr. in Erledigung gekommen.

Bewerber um diesen Dienstposten haben ihre an diese f. f. Statts halterei zu stilistrenden Gesuche bis Ende August 1. 3. bei der hierortigen Silfsamter-Direktion im Wege ihrer vorgesetten Behörde ein-

Auf bisponible f. f. Beamte wird vorzugsweise Rudficht genom=

men werden. Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, ben 9. August 1864. C bift. (1496)

(2)Mro. 34057. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird der, dem Leben und Aufenthalte nach unbekannten Fr. Henryka Gurska oder deren dem Mamen und Wohnorte nach unbefannten Erben mit diesem Edifte befannt gemacht, daß Abraham Silberstein gegen diefelbe sub praes. 27. Juli 1864 Bahl 34057 wegen Zahlung der Wechfelfumme von 1300 fl. oft. D. f. D. G. eine Rlage überreicht, und hierüber am 3. August 1864 3. 34057 bie Bahlungsauflage ermirft habe.

Da ber Wohnort ber genannten Frau Henryka Gurska, ober für den Fall ihres etwa bereits erfolgten Ablebens der Wohnort und der Name ihrer Erben unbefannt find, so wird derselben der gr. Landes-Advofat Dr. Jablonowski mit Substituirung des Grn. Landes-Abvotaten Dr. Kratter auf beren Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid bieses Gerichtes zu= gestellt.

Bom f. f. Landes- als Sandelsgerichte. Lemberg, ben 3. August 1864.

(1495)Edykt.

Nr. 22617. C. k. sad krajowy lwowski wzywa posiadaczy skryptu dłużnego, przez Ludwika Stankiewicza we Lwowie dnia 23. czerwca 1815 na sume 1050 duk, hol. uznanego, mocą którego tenże się zobowiązał rzeczoną sume w trzech ratach: pierwszą 500 duk. na dniu 24. maja 1816, druga 250 duk. na dniu 24. maja 1817 a trzecia 300 duk. na dniu 24. maja 1818 p. Leopoldowi hr. Koziebrodzkiemu lub jego spadkobiercom wraz z procentem po 5% zapłacić, aby w przeciągu roku, 6 tygodni i 3 dni wyż wspomniony skrypt dłużny sądowi przedłożyli, lub swe do tegoż skryptu prawa wykazali, ile że po bezskutecznym upływie rzeczonego terminu skrypt wyżej opisany za niebyły i amortyzowany uważanym bedzie.

Z c. k. sadu krajowego. Lwów, dnia 12. lipca 1864.

(1485)Edift.

Mro. 1590. Bon Seiten bes Dolinaer f. f. Bezirfsamtes als Gericht werden alle diejenigen, welche den vom Dolinaer f. f. Rameral = Wirthschaftsamte ausgestellten Kauzionsschein ddto. Dolina am 30. April 1854 über ben durch Mathes Rubin & Comp. Chowe Menkes aus Anlag der Erpachtung ter fameralherrschaftlichen Bogtei Turza Gnila vom 1. Mai 1854 bis Ende April 1860 erlegten Kauzionsbetrag von 61 ft. 52 2, fr. AM. in Sanden haben, mittelft diefes Gbifts aufgefordert, denfelben binnen der Frift von Ginem Jahre hiergerichts umfogemiffer vorzubringen, widrigens nach Berlauf biefer Frift berfelbe fur nichtig erklart, und ber Aussteller nicht verbunden fein wird, ihnen darauf Rede und Antwort zu geben.

Dolina, ben 6. Juli 1864.

(1488)Rundmachung.

Mro. 5529. Dem Romanowkier Insaffen Andruch Fujarczuk sind zur Machtzeit in den ersten Tagen des Monats September 1863 zwei Pferde, teren Beschreibung nachfolgt, von der Beide burch unbefannten Thater gestohlen worden.

1) Ein Pferd von brauner Farbe (gniady), 8 Jahre alt, gewöhnlicher Bauernraffe und ohne befonderen Kennzeichen, im Werthe

von 30 fl. öft. W.

2) Gin Pferd von gelber Farbe (zotty), mit einer schwarzen Mahne, 6 Jahre alt, ohne besonderen Kennzeichen, im Werthe von 30 fl. öft. 23.

Diese Pferde find im Betretungsfalle sammt ber etwa zu erus irenden Thatern an dieses t. f. Kreisgericht abzustellen.

R. f. Kreisgericht. Złoczow, am 23. Juli 1864.

### Spółka Bniński-Chłapowski-Plater w Poznaniu "TELLUS",

uprasza Szanownych swych Akcyonaryuszów w Galicyi zamieszkałych o złożenie II. połowy wartości akeyi u bankiera M. Rachmiel Mises we Lwowie. gdzie rzeczywiste akcye za zwrotem kwitów tym czasowych odbiorą.